## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 67. Dienstag, den 19. Marz 1839.

Ungekommene Fremde vom 16. Marz.

Herr D.=K.=G.=Rath Molfow u. Hr. Putfe, Lieut. im 18. Inf.:Regt., aus Gnesen, I. im Tiroler; Hr. Kammerherr v. Zastrow aus Potsbam, Hr. Kfm. Vlath aus Hamburg, Hr. Gutsb. v. Nożnowski aus Manieczki, I. in der gold. Gans; Hr. Gutsb. v. Mielęcki aus Gogolewo, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Gutsb. von Mellenthin aus Polwica, Hr. v. Schmidt, Kapit. a. D., aus Schwerin a/W., I. im Hotel de Paris; Hr. v. Sanden, Lieut. der I. Schützen=Abtheil., aus Görlitz, Hr. Dekonom Michaelis aus Gosciejewo, Hr. Kaufm. Schreiber aus Rogasen, I. im Hotel de Berlin; Hr. Graf v. Bninski aus Glesno, Hr. Partik. Thomas aus London, Hr. Gutsb. v. Trzebinski aus Parzynow, Hr. Forst: Administrator Toposrowski aus Lassowo, Hr. Commist. Arnoup aus Gan, Hr. Handlem. Krbl aus Tirol, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Kommerzienrath Tennstedt aus Warschau, I. im Hôtel de Rome; Hr. Påchter Magielski aus Syplowo, I. in der goldenen Kugel; Hr. Borwerksbesitzer Stephany aus Tarcze, I. in den 3 Lilien, Hr. Gutsb. v. Rosczynski aus Vrudzewo, Hr. Påchter Ciesielski aus Chwalibogowo, I. in der großen Eiche.

Dom 17. Mår3.

Herr Landrath Freiherr v. Schlottheim aus Wreschen, Hr. Kausm. Schrever aus Magdeburg, Hr. Guteb. v. Wolowicz aus Dzialyn, 1. im Hôtel de Vienne; die Herren Gutebesitzer v. Potocki aus Glemboste, v. Waliszewski aus Makachowo, v. Lisniewski aus Polen, v. Bogarski aus Sfarzewo und v. Dzierzanowski aus Groß-Guttowy, Hr. Landschaftsrath v. Dunin aus Lechlin, Hr. Kausm. Wolff aus Bromberg, I. im Hôtel de Paris; Hr. Pächter Stachowski aus Trzciele, Herr Dekonom Trensiny aus Prockuls, die Herren Guteb. v. Trzpczynski aus Saniki, v. Zoltowski aus Zajączkowo und v. Kaminski aus Przystanki, I. im Hôtel de

Berlin; bie ben. Dachter Edoly aus Gorgvegfi und Dangel aus Sivfi, bie ben. Rauff, Uvern aus Wriegen und Schiller aus Liffa, I, im Hotel de Dresde; Die orn Rauft. Birnbrei und Rafotich aus Grag, Die herren Sandelel. Definer, Ibia und Caro aus Rogafen, Levyn, Rufchin und Joseph aus Ryczywot, I. im Eich= born, Sr. Salfowefi, ehemal. Rapit., aus Dpatowef, Sr. Partif. Elener aus Bnin, Br. Defonom Garcynofi aus Guttown, Die herren Pachter Bagrowiedi aus Gacapfnif und Chodorensti aus Rarnifgewo, I. in ben 3 Sternen; Die herren Guteb. v. Moraczewefi aus Kryrowo, v. Moraczewefi aus Chwaltowo, v. Pali= fiemefi aus Gembic, bon Gofolowefi aus Gofolnif und Rotarefi aus Mowies-Podgorna, I. im Hotel de Hambourg; Br. Gerber Peterfilie aus Thorn, I. im Reb: Sr. Poffhalter Rankel aus Bojanowo, Sr. Raufm. Banes aus Liffa, I, im Hotel de Rome; die Brn, Guteb. Graf v. Potworoweffi aus Deutsch = Preffe und Strach aus Wiellichowo; I. im Hotel de Saxe; Gr. Guteb. Neumann aus Glos pno, Br. Kammerer Giledi aus Neuftadt, Br. Muhlen = Guteb. Schwandtfe aus Saroft, Br. Translateur Charnefow aus Schrimm, fer. Burften-Fabritant Difchel aus Landsberg a/B., fr. Stroh = Baaren = Sandler Rumler aus Breslau, I. im Hotel de Pologne; fr. Commiff Barfchal aus Frauftadt, I. in Do. 10 Daffer, Strafe; Se. Dachter hartung aus Labifgnuet, Sr. Guteb. v. Dobrygeti aus Cho: cicsa . I. in ben golbenen Lowen; Sr. Gutebefiger b. Gzeliefi aus Drzefgfomo, Sr. v. Chelmeli, Rapit. a. D., aus Bafowo, I. in ber großen Giche; Br. Gutebefiger b. Anchloweff aus Binnawoba, Fr. Guteb. Gzegerbineta aus Glupon, Die herren Guteb. v. Sendel aus Ramleniec, v. Rurowefi aus Bjowo und v. Drweefi aus Glupon, I. in ber goldenen Rugel; fr. Partifulier v. Wrochem aus Glogau, I. in no. 9 Wilh. Plat; Br. Defonomie-Commiff. Buther and Gnefen, Gr. Probft Gin= manefi aus Mofchin, I. im Hotel de Cracovie; Die herren Guteb. v. Bilfonefi aus Roffowo und Bioledi aus Gulenegen, fr. Pachter Buchholz aus Rielpin, fr. Raufm. Levy aus Berlin, I. im Gichfrang; Die Grn. Guteb. v. Budgifgeweffi aus Saffin, v. Dobryndi aus Baborowo und v. Radonefi aus Rafolewo, fr. Raufm. Rampelniefel und Br. Lotterie = Ginnehmer Gpeper aus Graf, Br. Pfarrer Boja= fiewicz aus Czempin, Br. Pachter p. Studnigreff aus Groß = Zaleffe, I. im Hotel de Varsovie,

1) Bekanntmachung. Auf ber zur Abalbert v. Zeromskischen erhschaftlichen Liquidations - Masse gehörigen herrschaft Kempen stehen sub Rubr. III. No. 35. 1, h, litt. aa, bb, cc. für die Theressa v. Bros Obwieszczenie, Na maiętności Kempnie, do massy spadkowo-likwidacyinéy Woyciecha Żeromskiego należącey, w Rubr. III. pod No. 35. I. h. litt. aa. bb. cc. dla Teressy Bronikowska, den Adolph Franz Moritz von Bronikowski und die Henriette Friederite Amalie von Bronikowska und zwar für eine jede diefer drei Personen 1974 Athle. 3 gor. 6 Pf. eingetragen, rückssichtlich beren benselben in der am 22. Juni 1836 ergangenen Classificatoria jura reservirt sind.

Die Theresia von Bronikowska ift verftorben und hat in ihrem Testamente, welches am 26. April 1815 in Breslau publicirt ift, ihre vier Geschwister

1) die Generalin v. Rofchenbahr, geb. bon Bronifoweffa, in Breslau,

- 2) ben Candesalteffen Abolph Moritz v. Bronifowsti gu Raiferswalbau,
- 3) ben Intendanten Angust v. Broni= fowefi zu Barschau,
- 4) die unverehelichte Henriette Amalie v. Bronifowsta zu Warschau, spater angeblich verehelichte von Bogustawsta,

ihren Erben eingefett.

Jur Anmeldung und Ausführung ihrer Ansprüche auf obgenannte, für die Theresia von Bronikowska und den Abolph Franz Moritz von Bronikowski auf der Herrschaft Kempen eingetragenen Post, wird ein Termin auf den 4 ten April 1839, Vormittags 10 Uhr, vor dem Deputirten Ober-Landesgerichts-Referendarius von Colomb anderaumt, zu welchem die Theresia v. Bronikowska, modo deren Erben, namentlich:

nikowskiey, Adolfa Franciszka Morryca Bronikowskiego, i Henryetty Fryderyki Amalii Bronikowskiey, a wprawdzie dla każdego tych trzech osób 1974 Tal. 3 dgr. 6 fen. zaintabulowanemi są, w względzie których osobom pomienionym w wyroku klassyfikacyjnym, na dniu 22. Czerwsa 1836 zapadłym, prawa zastrzeżone zostały.

Teressa Bronikowska odumarła i testamentem swym, na dniu 26. Kwietnia 1815 r. w Wrocławiu ogłoszonym, rodzeństwo swe 410, iako to:

- 1) Generałową z Bronikowskich Koschenbahr w Wrocławiu,
- 2) Adolfa Moryca Bronikowskiego starszego powiatowego w Kaiserswaldau,
- 3) Augustyna Bronikowskiego Intendanta w Warszawie,
- 4) Henryettę Amalią Bronikowską Pannę, późniey podobno zamężną Bogusławską w Warszawie,

sukcessorami swemi ustanowiła.

Celem podania i udowodnienia pretensyi swych do powyższych, dla Teressy Bronikowskiego, na maiętności Kempnie zaintabulowanych summ, został termin na dzień 4. K wietnia 1839 zrana o godzinie totéy przed Deputowanym Ur. Colomb Referendaryuszem, wyznaczony, na który się Teressa Bronikowska, na teraz sukcessorowie iéy, a mianowicie:

- 1) bie Generalin v. Rofdenbahr, geb. pon Bronifoweffa in Breslau,
- 2) ber Lanbesalteffe Adolph Mority v. Bronifowsti zu Raiferswaldau,
- 3) ber Intendant August v. Bronifo, wöfi zu Warschau,
- 4) bie unverehelichte Henriette Amalie v. Bronifowsfa zu Warschau, spå= ter angeblich verehelichte von Bo= qublamsfa,

und ber Adolph Frang Moritz von Bronifomefi oder beffen Erben,

sowie beren etwanige Cessionarien, Pfand, Inhaber ober sonstige Machfolger im Rechte, unter der Verwarnung vorgelasden werden, daß der Außbleibende aller seiner etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt und mit seiner Anforderung nur daszenige, was nach Vefriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen wird.

Posen, am 17. November 1838. Ronigl. Dber = Landesgericht, 1.

- 1) Generalowa z Bronikowskich Koschenbahr w Wrocławiu,
- 2) Adolf Moryc Bronikowski starszy powiatowy w Kayserswaldau,
- 3) Augustyn Bronikowski, Intendant w Warszawie,
- 4) Henryetta Amalia Bronikowska Panna, późniéy podobno zamęźna Bogusławska w Warszawie,

i Adolf Franciszek Moryc Bronikowski, albo sukcessorowie tegoź, iako téż cessyonaryusze, dzierzyciele, lub inni iakowi następcy prawa pod tém zagrożeniem zapozywaią, iż niestawaiący za utracaiącego prawo iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało, odesłanym zostanie.

Poznań, dnia 17. Listop. 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I.

2) Der George Neumann zu Kleins Bartellsee und die Wittwe Spier, Elifas beth geborne Reiß, zu Neubeelig, haben mittelst Ehevertrages vom 5. Februar 1839 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Bromberg, am 7. Februar 1839.

Woyciech Neumann z małych Belic i wdowa Elżbieta Spier z Reissów z Nowych-Belitz, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 5. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku.

Bydgoszcz, dnia 7. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

denvil Intella 9. Organisment, mo-

Offener Urreft. Nachbem über ben Nachlaß bes verftorbenen Forfters und ehemaligen Boyt = Bertreters Sta= nielaus Dolegunsti megen beffen Infuf= fizienz auf ben Untrag eines Glanbigers ber Concurs eroffnet und ber Zeitpunft ber Eroffnung auf die heutige Mittage= funde festgefett worden, fo wird allen benen, welche von bem Gemeinschuloner etwas an Gelde, Sachen, Effecten ober Briefichaften hinter fich haben, hierdurch angebeutet, an Niemanden bas Mindefte bavon zu verabfolgen, vielmehr bavon fofort bem unterzeichneten Gericht anguzeigen, und die bei ihnen befindlichen Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbes halt ihrer Rechte, in beffen Depositorium abzuliefern. Wer biefer Unweifung guwiber handelt, ift ber Concursmaffe auf Sohe ber gurudbehaltenen ober verschwiegenen Gegenftande verantwortlich, und wird außerdem feines Pfand = ober ande= rer Rechte barauf fur verlustig erklart arithes impression a werben.

Ostrowo, am 1. December 1838. Konigl. Land: u. Stadtgericht.

4) Der Rupferschmibtmeister Wilhelm Rohn und bessen Braut Julie Arüger, beibe von hier, haben mittelst Shevertrages vom 19. Januar d. J. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes aus; geschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Schönlanke, am 7. Februar 1839. Ronigl. Land und Stadtgericht.

thibpy a data 8. Latter t. D.

Areszt jawny. Ponieważ nad pozostałością Stanisława Dolezyńskiego zmarłego leśniczego i byłego zastępcy woyta, w skutek wniosku iednego wierzyciela konkurs dla niedostatku onéjže otworzonym i czas otworzenia go na godzine południową dzisieyszą ustanowionym został, przeto zaleca się wszystkim maiącym od wspólnego dlużnika iakowe pieniądze, rzeczy, efekta lub papiery, ażeby nic z tego nikomu nie wydali, owszem Sądowi podpisanemu natychmiast o tem donieśli, i maiące u siebie pieniądze i przedmioty takowe, z zastrzeżeniem sobie atoli praw swych, do depozytu iego złożyli. Ktokolwiek wbrew temu zaleceniu postąpi, stanie się odpowiedzialnym massie konkursowey w miarę przedmiotów zatrzymanych lub zataionych, a oprócz tego za utracaiacego swe do nich prawa zastawu lub inne uznanym zostanie.

Ostrowo, dnia I. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że kotlarz Wilhelm Koehn i iego narzeczona Julie Krueger obydway z Trzcianki, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 7. Lutego 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski. 5) Mothwendiger Berkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Schrimm.

Das in San Schrimmer Rreises sub Ro. 4 belegene, ben Johann Wastelewstischen Erben gehörige bäuerliche Grundzstick, abgeschätzt auf 710 Athlr. 18 sgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 2. Mai 1839 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in diesem Teranine zu melben.

Schrimm, ben 20. December 1838. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Der Raufmann Nathan Cohn hies felbst und die Pauline Moses zu Glogau haben mittelst Shevertrages vom 16. Nos vember 1837 und 11. December 1838 die Gemeinschaft der Güter und des Ers werbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 31. Januar 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

Action process about the deal of the Section

7) Der Züchnermeister Gottlieb Woisch and Storchnest und die Julianna Ruhn zu Reisen haben mittelst Ehevertrages vom 8. Februar c. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szremie.

Gospodarstwo chłopskie w Gajupowiecie Szremskim pod No. 4 położone, sukcessorów niegdy Jana Wasielewskiego własne, oszacowane na
710 Tal: 18 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem
hypotecznymi warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Maja 1839
przed południem o godzinie 11téy w
mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 20. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Nathan Cohn kupiec tu z Leszna i Paulina Moses z Głogowy, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Listopada 4837 i 11. Grudnia 1838 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszém ogłasza.

Leszno, dnia 31. Stycznia 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Bogumił Woysch z Osieczny płuciennik z panną Julianną Kühn z Rydzyny, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Lutego r. b.

niß gebracht wird.

welches hierburch zur bffentlichen Rennt= wspólność maigtku i dorobku wyla-

Liffa, am 10. Februar 1839. Leszno, dnia 10. Lutego 1839. Ronigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyskig

8) Bekanntmachung. Nachstehende bem Actabliffemente-Bau-Reften-Fonds gehörige Bauplage:

1) ber an ber Ede bes Reuftabtischen Marktes und ber perlangerten

Muhlftrage belegene Dobbelinfche Bauplat,

2) bie Bauplage sub Ro, 55. und 56., follen im Bege offentlicher Licitation am 3ten April cur. Morgens 11 Uhr im Magiftrate-Sigunge-Saale veraufert werben. Raufluftige ju 1) haben eine Raution von 200 Rthir., ju 2) von 100 Rthir. baar zu erlegen. Die Bebingungen konnen wahrend ber Dienstftunden in der Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 4. Marg 1839. Der Magiftrat.

9) Dublikandtim. Auf bem Muhlengrundftud bei Czapuri fiehen an bas Ufer ber Barthe gerudt:

156 Rlaftern Elfen Scheitholz,

33 = = Aftholz,

Beiben Scheitholz,

his contract to 13% a second so Afficia, a manufacture and a particular and

gu beren meifibietenben Berfaufe ein Licitationstermin gegen gleich baare Begahlung auf ben 4ten April Bormittage 9 bis 1 Uhr im Hôtel de Paris in Pofen anberaumt ift und Bietungeluftige hiermit ergebenft eingelaben werben. Die Bebingungen werden im Termine eroffnet werden. Ludwigsberg ben 14. Marg 1839. Konigliche Oberforfterei Moschin.

Bekanntmachung. Bum meiftbietenben Berfaufe bon 1500 Riefern Rloben welche jum Theil am Marthe-Ufer bei Pufzegykowto und jum Theil am jenfeitigen Ufer fichen, ift ein Licitationstermin auf ben 4ten Upril Bormittags 9 bis 1 Uhr Nachmittags in ber Stadt Posen im Hotel de Paris anberaumt, gu welchem Raufluftige mit bem Bemerken eingeladen werden, daß bie Raufbedingun= gen vor Erbffnung bes Termins bekannt gemacht werben follen.

Ludwigeberg ben 14. Marg 1839. Ronigl. Dberforfterei Mofchin.

11) Bekanntmachung. Der auf ben 21ften b. Dis. in Rufiborg anberaumte Termin jum Berfaufe einer Rutsche und feche Fullen, wird hierdurch aufgehoben.

Schroba ben 15. Marg 1839. Fraiffe, Muftione-Rommiffarius.

Obwieszczenie. Termin w Rusiborzu na dzień 21. m. b. do sprzedania koczu i sześć źrebców naznaczony, ninieyszém znosi się.

Szroda, dnia 15. Marca 1839.

Fraisse, Kommissarz aukcyiny.

gwei Meilen von Pinne find 120 Stud motulami o mil dwie od Pniew, iest gemaftete, gehorig ausgewachsene Schopse na sprzedaż 120 skopów tuczonych, zu verkaufen. Buid de alle Bengan in and rostych. The east to have been to be

12) In Groß = Sofolnif bei Samter, W Sokolnikach wielkich pod Sza-

Schul-Angeige. Schluß bes Wintercurfus: am 26. b. M., Prufung und Aufnahme neuer Schulerinnen, am 27. und 30. b. M. von 11 bis 2 Uhr, Beginn bes Unterrichte im Commerhalbjahr: am 4. April.

Pofen am 14. Marg 1839.

Die Ronigl. Luifenschule. Dr. Barth.

Die Reufilber Nieberlage von genniger & Comp. aus Berlin, empfiehlt ihr wohl-affortirtes Lager zu biefem Jahrmartte gu feften Preifen. Bertaufo-Rotal befindet sich im Sause bes herrn Douchy am Markt parterre. each tren deem appear to the authority of the Paris in Polan and

- 15) Die Strobbut Fabrit von F. G Ruffart aus Berlin bezieht zum erften Male ben hiefigen Markt mit einem Lager ihres Fabritate und verfpricht im Engrosund Endetail - Bertauf reelle Bebienung bei moglichft billigen aber feften Preifen. Das Bertaufe = Lofal ift im Saufe bes herrn Douchy am Martte Dro. 68. eine Treppe hoch The least was religion are from e nei Geobreusband's und gund Theil am fen-
- 16) Borguglich harte welfe Rernfeife 7 Pfund fur 1 Rthir. , verfauft bie Licht= und Gelfen-Fabrit in ber Brestauerftrage Rr. 11. und Friedrichsftrage Rr. 9, bon enugalengant die ged iniofen erdus gute te lande gine B. Labuleti, prid are pur Craimans tes Termins letront somer treetin fellen.

International Secretarian Comments of the Comment of the Comment of the Comments of the Commen